with.

Nº 89.

Of 50-ghr

## Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabends, den 5. November 1825.

Angekommene Fremde bom 1. November 1825.

Herr Graf v. Radolinski aus Jaroczin, Hr. Landschafts = Maler Windisch aus Wien, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Tarnowski aus Kalisch, I. in Nro. 168 Wasserstraße.

Den 2ten Dovember.

Herr Prediger Herbinski aus Babino, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Fraulein v. Hahnenfeld aus Schönberg, Hr. Schauspieler Bernard aus Mariensburg, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Landrath v. Bork und Hr. Director Nosenkranz aus Krotoschin, Hr. Land = und Stadt = Gerichts = Assessing Willich aus Straßburg, Hr. Gutsbesitzer v. Niezychowski aus Splawie, Hr. Gutsbesitzer v. Brodzki aus Kalisch, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Cand. Theologia Kögel aus Driesen, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Das im Parlinker Forst-Reviere der Oberförsterei Golombki und Forst-Inspektion Trzemoszno belegene, aus 20 Morgen 40 [R. Magdbr. (Preuß.) bestes hende Forst Land, welches gegenwärtig der Colonist Christoph Hebte gepachtet hat, soll zum reinen Verkauf oder zur Vererbpachtung bssentlich an den Meistbietenden licitirt werden, wozu wir einen Termin auf den 18. November c. Vormittags um 10 Uhr vor der Forst-Inspektion zu Mogilno anberaumt haben.

Dies Stück Land besteht

1) in Acker von

2) in Wiesen von

3) in Wege von

4) in Gråben von

Summa

20 Morg. 40 M.

Summa

20 Morg. 40 M.

bas Kaufgeld ist auf mindestens

für den Fall der Erbpacht dagegen ist das Erbstandsgeld auf

13 — 10 —

und der Erbpachts Sanon auf

seftgesetzt.

Als Rauf= ober Erbpachtelustige konnen im gebachten Termine zum Gebot nur folde Licitanten zugelassen werten, welche bor ber Licitation zur Sicherheit ihres Gebots eine Caution bon 50 Athlr. baar ober in Staats-Papieren niedergezlegt haben. Der Zuschlag erfolgt erft nach eingegangener höherer Genehmigung.

Die übrigen Lieitations-Bedingungen konnen in unferer und ber Registratur

ber Forft = Inspettion gu Mogilno gu jeber Beit eingeschen werben.

Bromberg ben 27. September 1825.

Koniglich Preufische Regierung II.

Befanntmachung.

Die zum Johann Jutrowösischen Nachlaß gehörige unter Nro. 162 Kuhndorf bei Posen belegene Wasser-Mühle eum attinentis, soll in dem auf den 19. November c. Vormittags um 9 Uhr in unserem Gerichts = Schlosse vor dem Landgerichts-Rath Bielefeld angesetzten anderweitigen Termin auf 3 Jahre, nemlich von Martini d. J. ab, dsseutlich meistbietend verpachtet werden, wozu Pachtliebhaber mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Vachtbedingungen jederzeit in unserer Negistratur eingesehen werden können.

Pofen ben 19. Detober 1825.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Młyn wodny do pozostałości Jana Jutrowskiego należący, pod Nro. 162 na Kundorfie przy Poznaniu położony z przyległościami w terminie dnia 19. Listopada r. b. przed południem o godzinie otey w 112szym Zamku sądowym przed Sędzią Bielefeld, nowo wyznaczonym na lat trzy od Śgo Marcina r. b., poczynaiąc publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawiony bydź ma, na który ochotę dzierzawy maiący z tą wzmianką się zapozywaią, iż warunki dzierzawy codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 19. Paździer, 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Edictal=Borladung.

Auf den Antrag des Bermundes des Minorennen Wahlpahl und unter Gesnehmigung ber Vormundschafts-Behörde ist über den Nachlaß der verstorbenen Benjamin und Anna Kosina geborne Stora Wahlpahlichen Shelute der erbsichaftliche Liquidations = Prozeß eröffnet

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek opiekuna nieletnich Wahlpahl i z zezwoleniem władzy opiekuńczej process sukcessyino likwidacyjny nad pozostałością znarłych Beniamina i Anny Rozyny z Storow malżonków Wahlpahl otworzonym, godzina otwarcia na dzień

und die Stunde der Eroffnung auf heute 12 Uhr Mittags bestimmt worden.

Es werden baber alle biejenigen. welche an ben Dachlaß Unfpruche zu baben vermeinen vorgeladen, in bem auf ben 25. Februar 1826 vor bem Landgerichte = Referendarius Struenfee Bormittage um 9 Uhr in unferem Partheienzimmer anfiehenden Liquidationes= Termine perfonlich ober burch gefeglich gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelben und geho= rig nachzuweisen, widrigenfalls aber gu gewartigen, baf fie aller ihrer etwani= gen Borrechte fur verluftig erflart und bamit an basjenige werben verwiesen werden, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger bon ber Daffe noch übria bleibt.

Denjenigen Pratenbenten, welche perstonlich zu erscheinen verhindert werden, und denen es hier an Befanntschaft mansgelt, werden die Justiz = Commissarien Landgerichtsrath Boy, der Justiz = Commissarius Mittelstädt und v. Przepalsowski in Borschlag gebracht, die sie mit Bollmacht und Information versehen

fonnen.

Posen ben 3. October 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Den 23. November c. Bormittage um 11 Uhr werden in unferem Partheien = Zimmer burch ben Landgerichtes Referendarius Muller mehrere silberne Geschiere und einige goldene Ringe ofdzisieyszy o godzinie 12. w południe oznaczoną została.

Zaczem zapozywaią się wszyscy ci, którzy do tey pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby się w dniu 25. Lutego 1826. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Struensee przedpołudniem o godzinie q. w naszév izbie instrukcyjnév w wyznaczonym likwidacyjnym terminie osobiście lub przez dopuszczalnych pelnomocników stawili, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maia, że wszelkie swe prawa pierszenstwa utraca i tylko do tego co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli w kassie pozostanie, odesłani bedą.

Ci zaś pretendenci, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym na znaiomości zbywa, takowym proponuią się Kommissarz Sprawiedliwości i Sędzia Boy, Komissarze Sprawiedliwości Mittelstaedt, i Przepałkowski, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 3. Paźdz. 1825.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Dnia 23. Listopada 1825. o godzinie 11. zrana w naszey Izbie Instrukcyjney przed Deputowanym Referendaryuszem Müller, różne śrebra i złote pierścienie, publicznie fentlich meistbietend verkauft, wozu Kauflustige eingeladen werben.

Pofen den 17. September 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

więcey daiącemu przedane będą, na co ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. I7. Wrześn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers, haben wir zum Berkauf des hier am Markte unter Nro. 67 belegenen, gerichtlich auf 6656 Athlr. 5 fgr. abgeschäuten Feldschen massiven Wohnhauses, für welches bereits 3000 Athlr. geboten worden, einen nochmaligen Bietungs Termin auf den 15. November c. vor dem Landgerichtsrath Brütener in unserem Instructions zimmer anberaumt.

Rauf= und Besitzsähige werben vorgeladen, in diesem Termine in Person
oder durch gesetzlich zulässige Bevollmäch=
tigte zu erscheinen, ihre Gebote abzu=
geben und zu gewärtigen, daß der Zu=
schlag an den Meistbietenden erfolgen
wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände
eine Ausnahme gestatten.

Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Posen den 6. October 1825.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela do przedaży kamienicy Felsow tu w rynku pod liczbą 67. położoney, sądownie na 6656 tal. 5 śgr. otaxowanéy, na którą iuż 3000 tal. podano, nowy termin zawity na dzień 15. Listopada r. b. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w izbie instrukcyjnéy sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali. Poczem gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 6. Października 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Borlabung.

Ueber die Kaufgelder des zu Bukowce bei Zirke unter Nro. 1 belegenen Bauerguts, ist auf den Antrag des Litis-Curators der Daniel Königschen Erben der Liquidations = Prozes eröffnet, und ein Termin zur Anweldung und NachweiZapozew Edyktalny.

Nad summą szacunkową gospodarstwa Chłopskiego w Bukowcu pod Sierakowem pod liczbą i. położonego, został na wniosek Kuratóra spadkobierców Daniela Koenig process likwidacyjny otworzony i termin do

fung ber Anspruche ber Glaubiger auf ben 23. December c. vor dem herrn Landgerichterath Lowe angesetzt worden.

Es werden daher alle unbekannte Gläubiger, welche an das Grundstück irgend einen Real = Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in diesem Termine auf unserem Partheien=3im=mer entweder in Person, oder durch einen Bevollmächtigten, wozu die hiessigen Justz = Commissarien Hunde und Wrondst vorgeschlagen werden, zu ersscheinen, ihre Forderungen anzumelden und nachzuweisen.

Bei unterlassener Anmelbung haben sie zu gewärtigen, daß sie mit ihren Unssprüchen an das Grundstück präcludirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweisgen, sowohl gegen den Käufer desselben als gegen die Gläubiger, unter welche das Raufgeld vertheilt wird, auferlegt

werden foll.

Meserit ben 25. Juli 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations-Patente soll das in dem Dorfe Rybojadel ohnweit der Stadt Tirschtiegel
unter Nro. 8 gelegene, und auf 913
Rthlr. abgeschäfte Grundstück nehst Zubehör, im Wege der Execution an den
Meistbietenden bffentlich verkauft werben, wozu der Licitations-Termin hier
an der Gerichtsstelle auf den 23sten
De cember C. ansteht.

zameldowania i wykazania pretensyi przez wierzycieli na dzień 23. Grudnia r. b. przed Ur. Sędzią Loewe iako delegowanym wyznaczony.

W skutku tego zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do gospodarstwa rzeczonego prawa rzeczowe mieć sądzą, aby się na terminie tym w izbie naszey stron osobiście lub przez pełnomocnika, na którego im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Wrońskiego i Hünke proponuiem stawili, pretensye swe podali i dowody złożyli.

W razie niezameldowania swych pretensyi, zostana z takowemi do gospodarstwa prekludowani, i wieczne im w téy mierze milczenie, tak przeciwko nabywcy gospodarstwa iakoteż przeciwko tym wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, nałożone zostanie.

Międzyrzecz dnia 25. Lipca 2825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

## Obwieszczenie.

Według wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, gospodarstwo w wsi Ryboiadach niedaleko miasta Trzciela pod liczbą 8 leżące i na Talarów 913 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu drogą exekucyi w terminie na dzień 23. Grudniar.b. tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczonym, przedane będzie.

Allen Aauflustigen und Besitfahigen wird bieses hiermit bffentlich bekannt gemacht.

Meferig ben 8. September 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Uwiadomiaiąc o tem wszystkich ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 8. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Jouny Krotoschiner Kreises, auf der neuen Gasse unter Nro. 456 belegene, zum Christian Gottlieb Schulzschen Nachlasse gehörige, auf 165 Athle. gerichtlich abgeschätzte Grundstück, bestehend aus einem in Bindwerk gebauten mit Schindeln gedeckten Wohnhause, und einem 260 Fuß langen und 49 Fuß breiten Obstgarten, soll anderweit sub-hassirt werden.

Es ist dazu ein neuer Bictungs = Ter= min auf den 5. Januar 1826. Bor= mittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Rath Boretius anberaumt worden, zu welchem besitzsähige Kauslu= stige hiermit einzeladen werden.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotofchin ben 13. October 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Zdunach Powiecie Krotoszyńskim na nowey ulicy pod Nro. 456 położona, do pozostałości po niegdy Krystyanie Bogumile Schulz należąca, na 165 Tal. sądownie oceniona, a składaiąca się z domu w reglówkę wybudowanego, szkudłami pokrytego, tudzież z sadu 260 stóp długiego i 49 stóp szerokiego w drodze dalszey subhastacyi sprzedaną bydź ma. Tym końcem nowy termin licytacyiny na dzień 5 go Stycznia 1826 r. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius o godzinie 10. zrana wyznaczonym został, na który chęć kupna i zdolność posiadania maiących ninieyszem zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 13. Paździer. 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Zouny Krotoschiner Rreises unter Mro. 486 belegene, den Benjamin und Christina Beisenburgschen Cheleuten gehörige haus, welches Patent Subhastacyiny.

Domostwo w Zdunach Powiecie Krotoszynskim pod Nro. 486 położone, do Beniamina i Krystyny małżonków Wiessenburgów należące, gerichtlich auf 38 Athlir. gewürdigt worsten, foll im Wege ber nothwendigen Subhastation öffentlich an ben Meistbiestenben verkautt werden.

Hierzu haben wir einen neuen peremtorischen Termin auf den 21. Januar
1826. Vormittags um 9 Uhr vor dem
Deputirten Landgerichts = Unscultator
Mechow in loco Zoung anberaumt, und
fordern Kauflussige, welche besitz und
zahlungsfähig sind, auf, an oben gedach=
tem Tage bort zu erscheinen, ihre Gebote
abzugeben und den Zuschlag zu gewär=
tigen. Krotoschin den 14. October 1825.
König I. Preußisch es Landgericht.

sądownie na 38 Tal. ocenione, w dro dze subhastacyi potrzebnéy publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Wyznaczywszy tym końcem nowy termin zawity na dzień 2 t. Stycznia 1826 zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Auskultatorem Ur. Mechow in loco Zdunach, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się w dniu rzeczonym tam w Zdunach stawiwszy, licyta swe podali i przyderzenia oczekiwali.

Krotoszyn d. 14. Paździer. 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Das in unferem Gerichte = Begirte im Abelnauer Kreise in ber Stadt Ditromo unter Dro. 33 belegene, bem Birich Cohn zugehörige Grundftud, beftehend aus einem Wohnhause nebst Speicher, Stallung, Bagen = Remife, Sofraum und Garten, welches nach ber gericht= liben Tare auf 536-Athle. gewürdigt morden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger im Wege ber Subhaffation bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden. Bu biefem Behufe haben wir einen Termin auf ben 24. Januar 1826. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Rammer-Gerichte-215= feffor Schrötter in unferem Gerichte= Locale anberaumt, und forbern befit= und zahlungefabige Raufluftige auf, fich einzufinden und ibre Gebote abgu=

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w obwodzie naszym w Powiecie Odalanowskim mieście Ostrowie pod Nro. 33. położona do staro zakonnego Hirsch Cohn należąca a składaiąca się z domostwa wraz z spichlerzem, staynią, wozownią, podworzem i ogrodem, co wszystko podług taxy sądowey na talarów 536 ocenionem zostało, w drodze subhastącyi publiczney naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem termin na dzień 24. Stycznia 1826. przed Deputowanym Ur. Schrötter Assessorem w mieyscu posiedzeń sądu naszego o godzinie 9. zrana wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili, i licyta swe podali,

geben. Die Berfaufsbedingungen wers ben im Termine befannt gemacht werben.

Rrotoschin ben 19. Septbr. 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Warunki kupna w terminie ogłoszone zostaną.

Krotoszyn dnia 19. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama.

Nachbem über ben Nachlaß bes zu Chwalfowo verftorbenen Pachters Joseph von Arnold wegen Unzulanglichkeit beffel= ben gur Befriedigung ber Glaubiger ber erbichaftliche Liquidations-Prozeff eroffnet worden, fo haben wir gur Liquidirung und Berificirung ber Unforderungen einen Termin auf ben 14. December c. por dem Deputirten Gerrn Landgerichte= Rath Biebermann Morgens um 9 Uhr hierfelbft angefett, und laben alle etwanige unbefannte Glaubiger bor, in bem= jelben perfoulich ober burch zulaffige mit Bollmacht verfebene Bevollmachtigte ju erscheinen, ihre Unspruche an die erb= schaftliche Liquidatione = Maffe gebuhrend anzumelben, und beren Richtigfeit nach= zuweisen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erklart, and mit ihren Forderungen nur an bas= jenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werben follen.

Gnefen ben 8. August 1825. Konigl, Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Gdy nad maiatkiem Józefa Arnolda dzierzawcy w Chwałkowie zmałrego, z powodu niewystarczania onegoż na zaspokoienie wierzycieli process sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto wyznaczyliśmy termin do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi na dzień 14. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym W. Sędzią Biedermann w Sali Sądu tuteyszego odbyć się maiący. Zapozywamy więc wszystkich nam niewiadomych wierzycieli, aby się na tymże sami osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, i zpretensyami swemi do massy sukcessyino likwidacyinéy mianemi zgłosili, i rzetelność onychże należycie wykazali. W przeciwnym bowiem razie wszelkich praw swych pozbawionemi zostaną, i zpretensyami swemi tylko do tego, coby po zaspokoieniu wierzycieli którzy się zgłosili, z massy ieszcze zbyło, odesłani będą.

Gniezno d. 8. Sierpnia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Nr. 89. des Posener Intelligenz. Blatts.

Befanntmachung.

Es wird hierburch zur allgenteinen. Kenntnist gebracht, das burch den zwischen bem biesigen Landgerichtskanzellisten Carl Wilhelm Courad Hantelmann und seiner Chegattin Johaima von Jychlinska am 19. April d. J. zu Peisern im Königereich Polen coram Notario und Zeugen geschlossen, und am 29. Alngust d. J. bei dem unterzeichneten Landgerichte verzlaufbarten Ehevertrag, die Gemeinschaft der Gäter und des Erwerbes ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 10. Oft. 1825.

Roniglich Preug. Landgericht.

Edictal=Citation.

Muf bie, bon ber Chriftiana Friede= rife Kunte geborne Wurft zu Rawicz, wider ihren Chentann ben Burger und Gurtler = Meifter Christian Chrenfried Runke wegen boslicher Bertaffung ange= brachte Chescheidungs = Rlage, wird der Berflagte, beffen Wohnort unbefannt ift, biermit borgelaben, in bem gur Instruction ber Sache auf ben 13ten December c. fruh um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichts = Auseultator Duhring bierfelbft in unferem Inftruttione = Bimmer anberaumten Termine, entweder perfonlich ober burch einen ge= feklich zuläffigen Bevollmächtigten gu erscheinen, und fich auf die Cheschei= bungs-Rlage gehorig auszulaffen, wibri= genfalls die bieliche Verlaffung fur barObwieszczenie.

Padaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż kontraktem przedślubnym między Karolem Wilhelmem Konradem Hantelmanem, kancelistą Sądu Ziemiańskiego i Ur. Johanną Zychlińską małżonką w dniu 19. Kwietnia r. b. w Pyzdrach w Królestwie Polskim przed Notaryuszem i świadkami zawartym, a w dniu 29. Sierpnia r. b. w niżey wyrażonym Sądzie Ziemiańskim ogłoszonym, wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Bydgoszcz d. 10. Paźdz. 1825. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego.

Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez Krystyanę Fryderykę Kuntze rodowitą Wurst z Rawicza, przeciw małżonkowi swemu Krystyanowi Ehrenfried Kuntze mosiężnikowi względem złośliwego opuszczenia zaniesiona, zapozywasię ninieyszym pozwany, któ. rego mieysce zamieszkania niewiadome, aby sie w terminie do instrukcyi sprawy na dzień 13. Grudnia r. b. z rana o godzinie 9. przed Delegowanym Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego Dühring w izbie naszéy instrukcyinéy naznaczonym, osobiście lub też przez prawomocnie upoważnionego pełnomocnika stawił i na skarge powódki odpowiedział, w razie bowiem przeciwnym, złośliwe opuszczenie za udowodnione

gethan geachtet, und auf Trennung ber Ehe erkannt werben wird.

Frauftadt den 4. August 1825. Sonigl. Preuf. Landgericht.

Folgenden Steckbrief ben wir heute burch das Königl. poln. Polizei Besserungs = Gericht zu Kalisch mit der Bitte, ihr hier bekannt machen zu lassen, er= halten haben, bringen wir zur öffent= lichen Kenntniß und ersuchen alle hohe und niedrige Militair = und Civil-Behörzben, so wie ein jedes einzelnes Indivisuum dienstergebenst, auf die in Kalisch aus dem Gesängniß entwichenen drei gessährlichen der Mordthat beschuldigten Berbrecher streng vigiliren, im Betretungsfalle arresiren und unter sicherem Geleite an uns abliefern zu lassen.

Posen ben 28. October 1825. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. Stechbrief.

Das Polizei-Besserungs - Gericht bes Ralischer Bezirks, ersucht hiermit sammtliche sowohl Civil - als Militair-Behörben, um gegen bie entwichenen Macien Maryanowski, Stanislaw Gląsba, Gregor Talarczyk, welche eines Mordes wegen angeschuldigt sind, die strengsten Nachforschungen zu veranlassen. Ihr Signalement ist folgendes:

1) der Macien Marpanowski, welcher sich jetzt das letzte mal in der Gemeinde Kapiele, im Penserschen Bezirke aufgehalten hat, ist 23 Jahr alt, aus Bednarn im Großherzogthum Pofen geburtig, noch unverheirathet, von mittler Größe, und auf den rech-

uznane i rozłączenie małżeństwa zawyrokowane zostanie.

Wschowa dnia 4. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Następuiący list gończy, który nam od Sądu Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego z wezwaniem, abyśmy go publicznie ogłosili, przesłanym został, ninieyszem podaiemy do publiczney wiadomości, i wzywa. my zarazem wszelkie wyższe i niższe władze tak woyskowe iako i cywilne, iako też i każde individuum w szczególności, aby na trzech niżey wyrażonych o morderstwo obwinionych niebespiecznych zbrodniarzy, którzy z więzienia w Kaliszu zbiegli, iak naypilniey czuwać, w przypadku wysledzenia ich natychmiast schwytać i nam pod bezpieczną strażą przesłać raczyły.

Poznań d. 28. Października 1825. Król. Pruski Inkwizytoryat. List gończy.

Sad Policyi poprawczey Wydziału Kaliskiego wzywa wszelkie Władze tak cywilne iako i woyskowe, aby na zbiegłych, Macieia Marynowskiego, Stanisława Głąba i Grzegorza Talarczyka o morderstwo obwinionych ścisłe śledztwo rozporządzić raczyły, a w razie ujęcia sądowi tuteyszemu dostawić zechciały.

Rysopis ich iest następuiący:

 Maciey Marynowski, ostatnio w gminie Kąpieli Powiecie Pyzdrskim zawieszkały, lat 23 liczący

ten Auf lahm, hat ein langliches Ge= ficht, graue Alugen, mittlere Rafe, blondes Saar. Gein Anzug ift ein blauer Mantel, ein Dberrock und ein Spenger (Raftan) bon eben berfelben Karbe, leinene Beinkleiber, ein Sems be, gute Stiefeln und ein schwarzer

alter Hut;

2) ber Stanislaus Glab ift 33 Jahr alt, hielt fich vor seiner Flucht in der Gemeinde Rapiel Penfener Begirts auf, ift aus Brabegon Koniner Bes girte geburtig, verheirathet, von mittlerer Große, buflicht, von eben folder Stirne, langlichem Gefichte, hat eine fleine Dase, bunkel blontes haar, und graue Augen. Gein Un= jug war, eine blaue ausgeblichene Woloschke, ein abnlicher Spenzer, geftreifte ichwarzblaue und weiße Bein= fleiber, alte Stiefeln, ein runder But und ein hembe;

3) der Gregor Talarcant 25 Jahr alt, mar in eben berfelben Gemeinde wohnhaft, wo feine obigen Mitge= fahrten, ift unverheirathet, bon mitt= Ier Große, hat ein langliches Ge= ficht, graue Augen, eine mittelmaf= fige Mafe, bunkles Haar, und eine niedrige Stirne. Gein Anzug bei ber Flucht war, ein blauer ausgebliche= ner tuchner Mantel, ein alter gruner Rock, eine leinene blau gestreifte Weste, weiße leinene Beinkleider, ein hembe, alte Stiefeln und ein runder Hut.

Ralisch ben 19. October 1825.

rodem z Bednary W. Xięstwa Poznańskiego, bezżenny, wzrostu średniego, na prawą nogę kulawy, twarzy ściągłey, oczu siwych, nosa miernego, włosów blond, ubrany w płaszcz granatowy dobry. suknią i kaftan takiegoż koloru stare spodnie płócienne, koszule, boty dobre, i kapelusz okragły stary.

2) Stanisław Głąb lat 33 liczący, przed ucieczką w gminie Kapieli Powiecie Pyzdrskim zamieszkały, rodem z wsi Wrąbczyna Powiatu Konińskiego, żonaty, wzrostu małego, garbaty, czoła takiegoż, twarzy ściągley, nosa małego, włosów ciemno-blond, i oczu szarych. Ubiór miał wołoszkę granatową wypłowiałą, kaftan podobny, spodnie w prążki czarne, niebieskie i białe, boty stare, kapelusz o-

kragły i koszulę.

3) Grzegorz Talarczyk lat 25 liczący. w gminie tey saméy iak i iego wspólnicy zamieszkały, bezżenny, wzrostu małego, twarzy ściągłey, oczu szarych, nosa miernego, włosów ciemnych, i czoła niskiego. Ubrany był w casie ucieczki w płaszcz granatowy sukienny wypłowiały, suknią zieloną starą, westkę płócienną w paski niebie. skie, spodnie białe płocienne, koszulę, bóty stare i kapelusz okragły.

Kalisz d. 19. Października 1825.

Ergebene Angeige.

Die von mir selbst ersundene Mineral = Haupt = Streichrieme, womit man selbst jedes siumpfe Rasir-Messer mit leichter Mühe scharss machen kann, nebst die gedruckte Lehre, wie man richtig Streicht, sind mit Doppelt = Seite und Futeral i 1½ Athlr. Cour. das Stück in vorzüglicher Güte fertig geworden, und da ich weder in Verlin noch irgend wo auswertig jemanden damit Handlen lasse, sind selbige nur einzig in meiner Fabrik Heiligegeist = Straße Nro. 47 in Verlin zu haben, Briese werde ich schnel beantworten und die Waare gut einpacken.

Chriftian Martin Fuller.

Erfinder ber acht chemische Haupt Aperate zum Scharffen ber Rasirmeffer. Heiligegeist: Strafe Nro. 47 in Berlin hauseigenthumer.

Erfindunge= und Bervolltommnunge = Atteff.

Daß die Streichrieme, so für die Rasir= und Federmesser, welche ber Instrumenten=Schleifer, Hr. Christian Martin Füller, heiligegeist=Straße Nro. 47 hierselbst in Berlin, nach richtigen Grundsatzen selbst ansertiget, sich durch eine ganz vorzügliche Gute auszeichnen, und nichts zu wünschen übrig lassen, solches bezeuge ich hierdurch. Hermbstädt,

Ronigl. Preuf. Geheimer Rath und Profeffor ic. ic.

Frischen fliegenden Caviar hat erhalten

Simon Siekieschin. Breslauerstraße Nro. 234.

Apotheken = Verkauf. Wegen Absterbens des bisherigen Besithers ist die hiesige, im Orte einzige, gut eingerichtete und in bester Nahrung stehende Apotheke mit reinem Medizinal=Geschäfte nebst Grundstücken baldigst zu verkaufen. Kanflustige melden sich bei dem Post = Secretair Henke in Oriesen oder bei. mir. Nakel an der Netze. Lasch, Apotheker.

Mit der Anzeige, daß bei mir alle Mittwoch und Sonnabende frische Fleisch = und Leberwürste, und zu jeder Zeit auch besondere Bestellung alle Gatztungen von Wurst, so wie vorzüglich schmackhafte Schlackwurst und bestes Vockelzsteisch, zu Hause und in meiner Fleischbude am neuen Markt, zu möglichst billis gen Preisen zu haben sind, empfehle ich mich zu geneigter Ubnahme.

Tliege junior, St. Martin Drc. 43.